## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 135. Sonnabend, den 6. Juni 1835.

Angekommene Fremden vom 4. Juni.

Hr. Doftor der Philos. Kujusow und Hr. Magister der Philos. Tschiwellers aus Berlin, Hr. Thierarzt Jhine aus Polen, Hr. Guteb. v. Mutter aus Etaplos wo, Hr. Guteb. v. Bronisowski aus Pożarowo, I. in No. 1 St. Martin; Herr Guteb. Pusche aus Storchnest, I. in No. 136 Wilb. Str.; Hr. Guteb. Graf v. Dzieduszycki aus Neudorf, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Kondusteur Borniste aus Obornik, Hr. Buchbalter Franke und Hr. Kanto: Conrad aus Racot, I. in No. 95 St. Adalbert; Fr. Guteb. v. Skorzewska aus Sepno, I. in No. 391 Gerr berstr.; Hr. Uscher aus Gucsen, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Inspektor Schreiber aus Alost, Hr. Erbherr v. Krasicki aus Malezews, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Inspektor Schreiber aus Glogau, Hr. Guteb. v. Bolowicz aus Binna, Fr. Guteb. v. Bastrzewska aus Žabno, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Studiosus Kaulsus ans Meusssettin, I. in No. 28 Markt; Hr. Guteb. v. Nowinski aus Swinary, Hr. Guteb. v. Wierzewski aus Blizye, Hr. Guteb. v. Nowinski aus Swinary, Hr. Guteb. v. Wierzewski aus Blizye, Hr. Probst Borowicz aus Schoden, I. in No. 168 Wasserstraße.

1) Loiktalcitation. Auf der Herrsschaft Reisen sieht Rub. III. No. 9 für die Wittwe des Fürsten Alexander Sulstowsit, Eleonore geb. v. Cettwer, eine jährliche Wittwenpension von 3333 Athl. 10 Sgr., welche ihr durch den 8ten Arstifel der Ordinations-Urkunde vom 16ten Januar 1783 versichert worden ist, ex decreto vom 6ten Februar 1800 eingestragen.

Zapozew edyktalny. Na maigtności Rydzyńskie Rubr. III. No. 9.
zapisana iest ex decreto z dnia 6go
Lutego 1800. roczna pensya 3,333
Tal. 10 sgr. dla wdowy Xięcia Alexandra Sułkowskiego, Eleonory z
Cettwerów, która stósownie do artykulu 8go dokumentu ordynacyjnego
z dnia 16. Stycznia 1783. zapewnioną została.

Sammtliche bei dem Ableven der Fürsfiin Sulfowska vorhandenen Rückstände sind von dem Oberamtmann Heinrich Friedrich Bennecke, als letzen Cessionar der Erben der Fürstin Sultowska, des Grafen Ignatz v. Cettwer, dem Herrn Fürsten Anton Ordinat v. Sultowski unterm 7. Januar 1818 cedirt worden; diese Cession aber ist nebst dem derselben annectirten Original-Documente ex quo, den Original-Cessionen und sonstigen Legitimations-Documenten angeblich verloren gegangen und soll auf den Antrag des gedachten Herrn Fürsten Anton Orzdinat v. Sultowski amortisitt werden.

Es werden demnach die Inhaber biefer Documente ober beren Erben, Ceffiona= rien, ober bie fonft in beren Rechte getreren find, aufgeforbert, ihre etwanigen Unfpruche aus den gedachten Documen= ten fofort und fpateftens in bem auf ben Sten July c. fruh um it Uhr por bem Deputirten, Landgerichte = Referen= barius Baron v. Dubern, in unferm Ge= richte - Lofale anberaumten Termine gel= tend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen sowohl an die oben erwähnte Post felbft, als an die verloren gegangenen Documente werben praclubirt werden, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, dents nachft die Poft fur erloschen geachtet und die Amortisation ber Documente ausge= forochen werben wirb.

Frauftabt, ben 19. Febr. 1835.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Wszelkie przy zgonie Xiężny Sulkowskiey pozostałe, zaległości Nadekonom Henryk Fryderyk Bennecke iako ostatni cessyonaryusz sukcessorów Xiężney Sułkowskiey, Hrabiego Ignacego Cettwera, JO. Xieciu Antoniemu Ordynatowi Sułkowskiemu na dniu 7go Stycznia 1818. odcedował, lecz taż cessya wraz z dokumentem oryginalnym ex quo do teyże cessyi przyłączonym z cessyami oryginalnemi, i innemi dokumentami legitymacyinemi zaginęła, i na wniosek rzeczonego Xięcia Antoniego Ordynata Sułkowskiego amortyzowana bydź ma.

Wzywaią się przeto posiedziciele tychże dokumentów lub ich sukcesso. rowie, cessyonaryusze lub ci, którzy wich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczonych dokumentów natychmiast, a naypóźniey w terminie na dzień 8. Lipca r. b. o godzinie 11tey przed południem przed Delegowanym W. Baronem Dyherrn Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym wyznaczonym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi tak do rzeczoney summy samey, iako do zaginionych dokumentów prekludowani zostaną, im w tey mierze wieczne milczenie nakazane będzie, poczem taż summa za ugaslą uważana i amortyzacya dokumentów wyrzeczona będzie.

Wschowa, dnia 19. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 1834, Die Gutergemeinschaft ausges ność maigtku wyłączyli. Acres nimelated le schloffen.

Rrotofchin, ben 30. April 1835. Ronigl. Preug. Landgericht.

Chodziefen belegene, den Muller Blants ichen Cheleuten gehörige fogenannte Ba= rower = Muhle, welche auf 2411 Rthir. 20 fgr. gerichtlich abgeschatt, ift auf ben Untrag eines Glaubigere gur Gubha= ftation geftellt, und ber peremtorische Bietungstermin auf ben 23. Auguft c. Pormittage 11 Uhr vor bem herrn 21f= feffor Dende im Landgerichtogebaude an= beraumt worden.

Die Tare und ber neuefte Sypotheten= fchein tonnen in unferer Regiffratur ein= gefeben werben.

Schneibemuhl, ben 30. Marg 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

2) Bekanntmachung. Der Schul- Obwieszczenie. Jan Rychlewicz ehrer Johann Roch lewicz in Rlein-Bales nauczyciel w malem Zalesiu pod Ko. fie bei Robylin und feine Chefrau Mage bylinem i mallonka tego Magdalena balena geborne Smoroweta, haben fur z Smorowskich na czas małżeństwa Die Dauer ihrer Che, am 19. November swego dnia 19. Listopada 1834. wspol-

> Krotoszyn, d. 3o. Kwietnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Subhastationsparent. Die bei Patent subhastacyiny, Miyn wodny pod Chodzieżem położony, tak nazwany Warownik do małżonków Blank należący, na 2411 Tal. 20 sgr. sądownie oceniony, ma być na wniosek iednego z wierzycieli w drodze subhastacyi przedany. Termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na dzień 23. Sierpnia r. b. zra. na o 11. godzinie przed Assessorem Ur. Deycks w tuteyszym domu sadowym.

> Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny mogą być w Registraturze naszéy przeyrzane.

Pila, dnia 30. Marca 1835. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Auftrion. Dienffag und Mittwoch ben 9. und 10. b. Mis Bormittags von 9 und Rachmittage von 2 Uhr ab, follen in dem hause bes herrn Dr. Jagiels oft am Wilhelmeplate mehrere Menbled von Mahagoni - und Dirtenbolg, als: Trimeaur und andere Spiegel, Schreib. Sefretaire, Rleiberfpinde, Tifche, Soi phas und Stuble, ferner einige Wirthichaftsgerathe, bffentlich verfteigert werben. Caffner, Muftions = Commiffarius. Pofen, ben 1. Juni 1835.

5) Sandlungs Deranderung. Meine bisherige, in der Breitenstraße gelegene Material-handlung, habe ich seit bem 1 Juni d. J. in mein eigenes haus,
ebenfalls in der Preiten, und Schlosser-Saffen. Ede No. 118. verlegt, und indem
ich dieses einem hochgeehrten Publikum ergebenst anzeige, bitte ich um ferneren
gutigen Zupruch, bei Bersprechen der promptesten und reellen Bedienung, als
auch der billigsten Preise. Posen, den 4. Juni 1835.

Radtel Benjamin Barth.

New (LE Orene, Cont.

local india no analy

Der Durchschnitts. Markt. Preise von der Stadt Lissa im Franstädter Kreise vom Monat Mai 1835.

. Sad Someth bat ?

| Weizen ber Preuß: Schessel zu 16 Mehen Roggen dito Gerste dito Höfer dito Hirse dito Hirse dito Buchweihen dito Buchweihen dito Beisse Bohnen dito Kartosseln dito Hopfen dito Hen ber Centner Stroh das Schod' a 60 Geb. Gersten Brühe der Schs. Buchweizen Grühe dito Buchweizen Grühe dito | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Rindsleisch bas Pfund Preuß. Gewicht Gewicht Gedweinesleisch dito Dammelsleisch dito Steofalz dito Butter bas Quart Dier dito Branntwein-Spiritus dito Der Dicke gerechnet Die Klafter Brennholz hartes dito dito weiches Beredelte Wolle der Etr.  60 Drdinaire e dito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|